any

A He

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, ben 28. Januar 1824.

## Angekommene Fremde bom 22. Januar 1824.

hr. Sutsbesitzer v. Wierzbinski aus Bagrowo, fr. Gutsbesitzer v. Kryn= kowski aus Omynko, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Frau Gutsbesitzerin v. Gajewska Wolftein, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Durchgereist, der Graf von Fl. (Pring v. Dranien) nebst Guite, nach Berlin.

Den 23ten Januar.

Hr. Gutsbesißer von Ferzmanowski aus Szczytnik, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Commissarius Nehring ans Lubasch', I. in Nro. 244 Bresz-Inverstraße; Hr. Kaufmann Pawlowski aus Gnesen, I. in Nro. 77 Markt.

Den 25ten Januar.

He Gutsbesiger v. Mielinski aus Karne, Hr. Gutsbesiger v. Potworowski aus Deutsch - Presse, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger Graf v. Potyliczki aus Miechanowo, Hr. Justiz = Nath v. Schwanenseld aus Thorn, L. in Nro. 244 Breslauerstraße; Hr. Kriegs-Rath Kobes aus Berlin, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; ber poln. Oberst Hr. v. Jankowski aus Dzalin, I. in Nro. 1. St. Martin; Hr. Justiz-Commissarius Suberian aus Bromberg, I. in Nro. 199. Wilde; Hr. Gutsbesiger v. Zobireiski aus Kopanino, Hr. Gutsbesiger von Tropezinski aus Grzybowo, Hr. Gutsbesiszer v. Niezuchowski aus Miastowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße.

A b g e g a n g e n. Hegolewski nach Wlassedejowko, Hr. Kaufmann Lobek nach Stettin.

at spanda spart 19

Subhaftations = Patent.

Das zu den Johann Langeschen Erben gehörige, hier auf der Walischei unter Mro. 60 belegene, gerichtlich auf 3787 Athlr. 29 sgr. 1 pf. abgeschätzte Grundsstück, bestehend aus einem massiven Hause, Garten und Zaune, soll im Wege der öffentlichen Subhastation verkauft werden.

Bir haben gu biefem Behuf nachftes bende Termine und zwar

> ben 14ten Januar, ben 17ten Marz, ben 15ten Mai 1824.,

um 9 Uhr fruh, von welchen der Letztere peremtorisch ist, vor dem Landgerichts= Rath Hebmann anberaumt, und laden Kaussussige und Besitzsähige hiermit ein, sich an diesen Tagen in unserm Gerichts= Schlosse vor demselben einzussinden, ihre Gebote abzugeden und hat der Meistbietende, in sofern nicht gesehliche Umstände eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Pojen ben g. Detober 1823.

Patent Subhastacyny.

Nieruchomość Jana Langów tu na Chwaliszewie pod Nro. 60. położona, sądownie na 3787 tal. 29 śgr. 1 den. oszacowana, składaiąca się z domu murowanego, ogrodu i płota, ma bydź drogą publiczney subhastacyi sprzedaną, końcem tym wyznaczyliśmy następuiące termina, iako to:

dnia 14. Stycznia, dnia 17. Marca, dnia 15. Maia r. p.

o godzinie 9,, z których ostatni peremtorycznym iest. Ochotę kupna maiących i do posiadania dińkuiących się wzywamy więcznyszem, aby się w rzeczonych dnie w naszym zamku sądowym przec ądem Ziemiańskim znaydowali i swe licyta podawali, poczem naywięce daiący, skoro prawne przeszkody nie zaydą, przysądzenia spodziewać się ma. Taxa i warunki sprzedaży mogą bydź w naszey registraturze przeyrzanemi.

Poznań d 9. Października 1823.

Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

erote, for Laufmerin Loker nach C

Befanntmadung.

Jur bifentlicher Verpachtung bes unter Nro. 1 zu Biskupice bei Pubewiß
belegenen, aus einer Hufe Land kulmisch Maaß nebst Wohn = und WirthschaftsGebäuden besiehenden, den Pedaschen Erben zugehörigen Grundstuck, auf drei hins ter einander folgende Jahre von George d. J. ab, bis dahin 1827, haben wir einen Termin auf den 9 ten Marz c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Lands gerichts = Referendario Guderian in uns ferm Gerichts-Schlosse anberaumt; wozu wir die Dachtlussigen hiermit einladen.

Die Vachtbedingungen fonnen in un= ferer Registratur eingesehen werben.

Pofen den 10. Januar 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht,

Ohwiesczenie.

Do wydzierzawienia przez publiczną licytacyą nieruchomości pod Nrem 1. w Biskupicach pod Powiedziskami polożoney, z iednéy chuby roli chełminskiey miary wraz z domem i zabudowaniem gospodarskim się składaiącey, Sukcessorow Pedow wiasney, na trzy po sobie następuiące lata od S. Woyciecha r. b., aż do tego czasu 1827 wyznaczyliśmy termin na dzień 9. Marca r. b. zrana o godzinie 10. przed Referendaryrszem Sądu Ziemiańskiego Guderyanem, na który zadzierzawienia ochorę maiących wzywamy.

Kondycye dzierzawy mogą być w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 10. Stycznia 1824. Król. Pruki Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Da über ben Nachlaß der zu Filehne verstorbenen Wittwe Wech, Marie Elissabeth geborne Tepper, der erbschaftliche Liquidations-Prozeß erbssnet ist, so werz den sämmtliche Gländiger hierdurch vorzeladen, sich in dem angesetzten Liquidations-Termine am 4. Februar 1824. Vorunittags um 8 Uhr vor dem Landgerichts-Usselsen Wegener zu gestellen, den Wetrag und die Art ihrer Forderung ans

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem Maryi Elzbiety z Tepperów owdowiałey Blech w Wieleniu zmarłey, proces sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto zapozywamy ninieyszem wszystkich wierzycieli, ażeby w terminie likwidacyinym na dzień 4. Lutego 1824. przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziem. Wegner wyznaczonym sta-

zugeben, die worhandenen Dokumente urschriftlich vorzulegen und demnächst die weitere rechtliche Verhandlung zu er= warten.

Denjenigen, welche an der perfonsischer Erscheinung gehindert werden, und denen es dieselbst an Bekauntschaft fehlet, werden die hiesigen Justiz Zommissarien Landgerichtsrath Schlegel, Justiz Zommissarien wissarius Betke und Schumann zu Bezvollmächtigten vorgeschlagen, um einen derselben zu wählen und mit Information und Bollmacht zu versehen.

Die Ausbleibenden haben zu gewärtisgen, daß sie aller ihrer etwanigen Borzrechte verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Berriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse etwa übrig bleiben möchte, werden verwiesen werden.

Schneidemubl den 27. October 1823. Ronigl. Preng. Landgericht.

wili się i pretensye swe tak co de ilości iako i gruntu podali, posiadaiące w tym względzie dokumenta oryginalnie przedłożyli i dalszego postępowania oczekiwali.

W braku znaiomości lub na przypadek przeszkody w stawieniu się im tuteysi Kommissarze sprawiedliwości Schlegel, Betke i Szumann, z pomiędzy których obrawszy sobie pelnomocnika, takowego informacyą i plenipotencyą opatrzyć winni.

W razie niestawienia się zaś spodziewać się mogą, iż wszelkie mieć mogące pierwszeństwa utracą, i pretensyami swemi tylko do tego co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie, odesłani będą.

w Pile dnia 27. Październ. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise im Departement Bromsberg belegene freie Allodial=Ritter=Gut Stiereszewo nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Tape auf 29988 Athle. 22 sgr. 8% pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Realgläubiger defentlich an den Meistbietenden verkauft

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Skiereszewo wraz zprzyległościami pod jurysdykcyą naszą w powiecie Gnieznieńskim, departamencie Bydgoskim położona, która według sądowey taxy na 29988 tal. 22 śgr. 8% fen. oszacowaną została ma bydź na wniosek realnych wierzycieli drogą publicznéy licytacyji

werben, und die Biefunge-Termine find auf den 1. October 1823.,

ben 3. Januar 1824.,

und ber lette peremtorische Termin auf

ben 9. April 1824., vor dem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Lehmann Bormittags um 9 Uhr

allhier angesett.

Besitzsähige Käusern werden diese Termine mit dem Beisügen bekannt gemacht, daß einem jeden frei stehet, insnerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen, welche Taxe in unserer Registratur einzgeschen werden kann.

Onefen ben 11. Juni 1823.

Ronigl. Preußisch ed Land gericht.

naywyżey podaiącemu sprzedana. Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 1. Października 1823. na dzień 3. Stycznia 1824, a ostatecznyterminna dzień 9. Kwietnia 1824 roku zrana o godzinie 9tey w sali sądu tuteyszego przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Lehmann.

Uwiadomia się upoważnionych do posiadania tychże dobr o powyższych terminach z tą wzmianką, iż każdemu iest wolno w 4ch tygodniach przed ostatnim terminem uczynić doniesienie o braku którenby się przy zdziałaniu taxy wydarzyć mogł, którą to taxę w registraturze naszey przeyrzeć można.

Gniezno d. 11. Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der judische Handelsmann Samuel Joseph Kanter aus Verlin und die Roßechen Peiser zu Lissa, haben in dem am 29. v. M. unter sich errichteten gerichtzeichn Schefontract die Gütergemeinschaft ausgeschlossen, welches nach §. 422 Tit I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publikums gestracht wird.

Fraustadt den it. December 1823. Roniglich Preuß. Landgericht.

Obwiesczenie.

Starozakonny Samuel Jozef Kanter handlerz z Berlina, i Rozalia Peiser z Leszna, w kontrakcie przedślubnym w dniu 29. z. m., sądownie zeznanym wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłaczyli, co się ninieyszem według §. 422. Tyt. I. Cz. II. P. P. K. do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 11. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Der Bürger und Bäckermeister Friebrich Seidel zu Lissa und dessen Ehefran Charlotte geborne Handke, haben nach ber gerichtlichen Berhandlung vom 10. December c., die Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlossen, welches nach §. 422 Tit. I. Theil II. des Allgemeinen Landrechts hiermit zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Frauftadt ben 15. December 18 3. Ronigl. Preuß. Landgericht,

Obwieszczenie.

Sławetny Fryderyk Seidel, obywatel i mayster kunsztu piekarskiego w Lesznie i małżonka tegoż Szarlotta z domu Handke, według protokołu w dniu 10. Grudnia r. b. spisanego, wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Cz. II. P. P. K do wiadomości publicznéy donosi.

Wschowa d. 15. Grudnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Das unterzeichnete Königliche Lands-Gericht bringt hiermit zur allgemeinen Kenntniß, daß über das Vermögen des Kaufmanns E. F. Funke in Bojanowo mit der heutigen Mittagöstunde der Conscurs eröffnet worden ift.

Es wird daher allen und jeden, welche von dem Gemeinschuldner an Gelde, Waaren, Sachen, Effekten oder Briefschaften etwas hinter sich haben, hiermit angedeutet, davon nicht das Mindeste zu verabsolgen, vielmehr dem unterzeichneten Landgerichte davon sofort treuliche Anzeige zu leisten, die Gelder oder Sachen, mit Vordehalt ihrer daran habenden Rechte, ad Depositum abzuliesern, widrigenfalls das Bezahlte oder BerabAreszt otwarty.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości publiczney, iż nad maiątkiem JP. C. F. Funke kupca w Bojanowie z dzisieyszą godziną południową konskurs otworzony został.

Zalecamy przeto wszystkim, którzy od ogólnego dłużnika bądź w pieniądzach, towarach, rzeczach, effektach lub papierach, cóżkolwiek posiadaią, ażeby z takowych bynaymniey nie wydawali, ale owszem podpisanemu Sądowi Ziemiańskiemu o tym natychmiast wierne uczynili doniesienie, pieniądze lub rzeczy, z zastrzeżeniam praw do nich maiących, do depozytu złożyli, albowiem

folgte für nicht geschehen geachtet, und jum Besten ber Masse anderweit von den Besigern und im Verschweigungsfalle mit Verlusi ihrer baran habenden Rech= te, beigetrieben werden soll.

Fraufact den 22. December 1823. Ronigl. Preufisches Landgericht.

w razie przeciwnym zapłata lub wydanie za nieważne uznane, i na dobro massy od posiadaczów powtórnie a mianowicie w razie zataienia pod utratą im służących praw ściągnione będą.

Wschowa d. 22. Grudnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

news. To remain which a substant a limit on metal and

## Edictal = Citation.

Das unterzeichnete Königt. Landgericht bringt hiermit zur allgemeinen Reuntnis, daß der Kaufmann C. F. Kund zu Bojanowo sein Bermögen seinen Gtänbigern abg treten hat, und in Folge bessen der Concurs von Amts wegen eröffnet worden ist.

Es werden baher alle diejenigen, welche Anspruche an den C. F. Funck zu haben vermeinen, zu dem auf den 11. Mai 1824 Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtsrath Voldt angesetzen Liquidations-Termin hierdurch vorgeladen und aufgesordert, sich entweder persönlich oder durch gesetzlich zu-lämge Bevollmächtigte, wozu ihnen die Justiz-Commissarien Calbach, Kaulfuß, Mittelstädt, Fiedler und Lauber hierzselbst vorgeschlagen werden, in diesem Termine im hiesigen Landgerichts-Locale

Zapozew Edyktalny.
Podpisany Krolewski Sąd Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości powszechney, iż JP. C. F. Funck kupiec w Bojańowie swóy majątek Wierzycielom ustąpił, i w skutek tego konkurs z urzędu otworzony został.

Wszystkich tych więc, krórzy do wspomnionego Funka pretensye mieć mniemaią, na termin likwidacyiny, na dzień 11. Maja 1824, zrana o godzinie gtéy przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim wyznaczony, z tém wezwaniem zapozywamy, ażeby się osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników, na których im się Wni Salbach, Kaulfuss, Mittelstaedt, Fiedler i Lauber, Kommissarze Sprawiedlimości przedstawiaią, w terminie tym w tuteyszym pomieszkaniu sądowem stawili, pretensye swo-

ainzusinben, ihre Forberungen anzubringen, die etwanigen Vorzugrechte auszusschhren, die Beweismittel bestimmt anzugeben und die etwa in Händen habensden Schriften mit zur Stelle zu bringen, so wie auch über die Beibehaltung oder Abanderung des vorläusig ernannten Interinsturators und Contradictors ihre Erklärung abzugeben, widrigenfalls die Ausbleibenden unsehlbar zu gewärtigen haben werden, daß sie mit ihren Ansprüchen an die Masse präcludirt, auch deshalb ihnen gegen die sich gemeldeten Gläubiger ein ewiges Stillschweigen aufserleget werden soll.

Fraufindt ben 22. December 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht.

ie podali, mniemane prawa pierwszeństwa wywiedli, dowody wyrażnie wymienili, iakowe w ich ręku znaydujące się pisma na mieysce dostawili, niemniey względem utrzymania lub odmienienia tymczasowie wyznaczonego intermistycznego Kuratora i kontradyktora oświadczenie swoie złożyli, albowiem w razie przeciwnym niestawający niezawodnie spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani, i im też w tey mierze względnie zgłaszających się wierzycieli, wieczne milczenie nakazane będzie.

Wschowa d. 22. Grudnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es sollen verschiedene abgepfändete. Sachen, bestehend in Silber, Aupfer, Eisen, Betten und anderen haus = und Wirthschaftsgeräthen, Schweine und Federvieh, auf den 25. Februar c. Vormittags um 10 Uhr in der Stadt Strzelno öffentlich gegen gleich baare Bezahlung, an den Meistbietenden verzkauft werden.

Inomraciam ben 10. Januar 1024.

Obwiesczenie.

W terminie dnia 25. Lutego r.b. zrana o godzinie 10téy w mieście Strzelnie, maią być przez publiczną licytacyą więcey daiącemu zagotową zapłatą przedane, rożne wyfantowane rzeczy, iako to: śrebra, miedzi, żelastwa, pościele, i innedomowe i gospodarskie sprzęty, świnie, i drobiazą, co się ninieyszym do wiadomości podaie.

Inowrocław d. 10. Stycznia 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. Erigent jesterett in anterer dalewat sie moder it entre te term

Bekanntmachung.

Die im Großherzogthum Posen, im Posener Departement belegenen, bem Regierungerath Stanislaus und bem Julius Gebrüder Knolle v. Knoll eigenethümlich gehörigen, von der Kreisstadt Kosten eine, von Czempin I, von Stenssewo eine, von Posen 3 und von Mossewo eine, von Posen, welche nach der Glinch wund Sieraiki, welche nach der Grichtlichen Tare auf 55217 Athlr. 15 ggr. abgeschätzt worden, sollen im Wege der nothwendigen Subhastation meistbietend verkauft werden.

Die Ligitations = Termine find auf

ben 29. April, ven 2. August,

und ber britte peranterische auf die

Vormittags um 9 Uhr bor bem Deputirten Landgerichtsrath Cabe in unferm Gerichts-Locale anbergumt worden.

Kausustige, welche nach ihrer Quaktat de gedachten Guter zu kausen und folche zu bezahlen vermögend sind, werben daher aufgesordert, sich in den obigen Terminen entweder personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meist = und Bestbietende hat zu gewärtigen, baß bie Guter ihm abjudieirt werden, in sofern nicht gesetzliche Epunde eine Ausnahme bewirken. Die

Obwieszczenie.

W Wielkiem Nięstwie Poznańskiem, Departamencie Poznańskim polożone, UUr. Badzcy Regencyinemu Stanisławowi i Juliuszowi bracciom z Knołle Knoll, prawem własności należące, od powiatowego miasta Kościona o iednę, od Czempina 1, od Stęszewa iednę, Poznania 3, i Mosiny 2 mile, odległe dobra szlacheckie Głuchowo i Sierniki, które według sądowey taxy na 55,217 Tal. 15 dgr. ocenione, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

Termina licytacyine zostały
na dzień 29. Kwietnia
na dzień 2. Sierpnia,
i trzeci peremtoryczny

na dzień 10. Listopada 1824, zrana o godzinie otéy przed Delegowanym W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Gaede, w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczone.

Ochotę do kupna maiący, którzy według swey kwalifikacyi wspomnione dobra nabyć i takowe zapłacić są zamożni, wzywaią się przeto, ażeby się w powyższych terminach osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, i licyta swoie podali, naywięcey i naylepiey podaiący natomiast sponacy

Tare fann übrigens jeberzeit in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Schlüßlich wird hiermit ber Jacob bon Chodacti, fur ben auf bie Poft Dro. 10 eine Caution bon 1000 Rtlr. fubin= groffirt worden, und beffen Aufenthalt unbekannt ift, gur Wahrnehmung feiner Rechte vorgelaben.

Fraustadt ben 15. December 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftatione= Patent.

Das in ber Stadt Rempen unter Dr. 240 bes Cataftri (92 ber Ginquartierung) und Diefe belegene, jum Alexander und Francissta Brzeczfowstischen Rachlaffe gehörige, auf 714 Rthlr. gerichtlich ab= geschäfte Saus, foll auf ben Untrag der Erben gegen gleich baare Bezahlung in Courant an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Bu diefem Behuf haben wir einen Termin auf den 27. April 1824 por bem Landgerichterath v. Rurcewefi um o Uhr bes Morgens angefest. Raufludziewać się może, iż dobra te iemu przysądzone zostana, ieżeli prawne przyczyny wyiątku niedozwolą.

Taxę z resztą każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć mo. žna, Nakoniec przypozywamy tu dla dopilnowania praw swoich Ur. Jakuba Chodackiego, którego pobyt niewiadomy, i dla którego na kapipitale pod Nrem 10. zaintabulowanym kaucya w kwocie 1000 Talarów subingrossowana iest.

Wschowa d. 15. Grudnia 1823. Król. Pruski Sądu Z ańskiego

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Kempnie pod Nro. 240 Catastri (92 kwaterunnebst einem Sauschen auf dem hofe, fo ku) polożone, wraz z domkiem mawie mit Stallung, Scheune, Garten, Tym w podworzu, staynia, stodola, sadem, łaka li ogrodem, do pozostałości po niegdy Alexandrze i Franciszce małż. Brzęczkowskich należące, i ogólnie na 714 Tal. sądownie oszacowane, ma na wniosek sukcessorów więcey daiącemu za gotowa w pruskim kurancie zaplata bydź sprzedane.

Do sprzedania tego wyznacz vliśmy termin na dzień 27. Kwietnia 1824 rano o godzinie o przed flige und Bahlungefahige werben bier- Deputowanym sedzig W. Kunce W-

mit vorgeladen. Der Meistbietende hat nach erfolgter obervormundschaftlicher Bestätigung den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tape kann jederzeit in unserer

Registratur eingesehen werden.

Krotofchin ben 11. December 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

skim tu w lokalu sądowym, i na takowy ochotę kupna i zdolność zapłacenia maiących ninieyszem zapozywawy, a więcety daiący przybicia po nastąpionym potwierdzeniu Sądu nadopiekończego spodziewać się może. Taxa każdego czasu w naszey Registraturze bydź może przeyrzaną.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations-Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Nro. 3 belegene, dem Simon Meinert zugebörige Freibanerstelle nebst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Tare auf 310 Kthlr. 14 sgr. 6 pf. gez würdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gländiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist der peremtorische Bietungs Termin auf den 27. März 1824 vor dem Herrn Landgerichtsrath Boretius Morgens um 9 Uhr allhier augesetzt.

Besitzsähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstäck dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies verhindern,

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurysdykcyą naszą we wsi Kromolicach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem 3. położone, do Szymona Meinert należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na Talarów 310 śgr. 14 fen. 6 iest ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 27. Marca 1824, zrana o godzinie gtéy przed W. Sędzią Boretius, w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym, z nadmienieniem, iż w tymże nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zosta-

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Anfnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tore kann gu jeder Zeit in unfes

rer Regifiratur eingefehen werden.

Rrotofdin ben 11. December 1823.

Ronigl. Prenfisches Landgericht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen nie, iedeli prawne na przeszkodzie

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn d. 11. Grudn. 1823. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Pleszewschen Kreise belegenen, zur Paul v. Rychlowskischen Concurd-Masse gehörisgen Güter Ruczkow, EhrzanowsBogwidze, Kotarbn, Wszolow und Jankow, nebst Zubehör, welche nach gerichtlichen Taxen resp. auf 26093 Athlr. 10 sgr. 9 pf., 13817 Athr. 16 sgr. 9 pf., 36146 Athr. 13 fgr. 6 pf., 22969 Athlr. 27 fgr. und 14895 Athr. 2 fgr. 1\frac{3}{2} pf. gewürzbigt worden sind, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulben halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs = Termine sind auf

ben 26. August, ben 26. November 1823., Patent Subhastacyiny.

Dobra Kuczków, Chrzanów, Bogwidze, Kotarby, Wszołów i Janków pod a jurysdukcyą naszą zostiące, wPowiecie Pleszewskim położone, do massy konkursowéy niegdy Pawła Rychłowskiego należące, wraz z przyległościami, które podług tax sądownie sporządzonych na 26093 tal. 10 śgr. 9 fen. 36146 tal. 13 śgr. 6 fen. 22969 tal. 27 śgr. i 14895 tal. 2 śgr. 12 fensą ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięce daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 26. Sierpnia, na dzień 26. Listopada 1823, und ber peremtorische Termin auf

ben 28. Februar 1824., vor dem Herrn Landgerichtsrath von Kurcewski Morgens um 9 Uhr allhier

angejegt.

Vesitsfähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemucht, daß in dem legten Termin bem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt wersten jou, in sofern nicht gesetzliche Gruns de dies hindern.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen wor bem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu ieder Zeit in unserer Registratur, oder auch bei bem Jusstig-Commissionerath Vilaski, als Curator ber Rychlowskischen Concurd-Masse, eins gesehen werden.

Rretoschin ben 24. April 1823. Koniglich Preuß. Landgericht.

termin zaś peremtoryczny

na dzień 28. Lutego 1824., zrana o godzinie 9 przed południem przed Wnym Sędzią Kurcewskim w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim przyderzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne temu na przeszkodzie niebędą powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey lub też u kuratora konkursu Ur. Pilaskiego Radzcy-kommissyinego przeyrzaną bydź może. w Krotoszynie d. 24. Kwietnia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Publicanbum.

Die in Lezer bei Zirke belegene, 2554 Atlr. 3 fgr. 3 pf. taxirte Waffer-Mahl-Mühle mit den dazu gehörigen Aeckern und Wiesen, wird zufolge Rescripts Eines Königl. Hochverordneten Landges richts zu Meserig vom 20ten October c. Schulden halber in den Terminen den 3. Februar a. f., den 3. April a. f., Doniesienie.

Młyn w Łęzcach koło Sierakowa położony, na 2554 tal. 3 troiaki 3 den. otaxowany, z rolą i łąkami zostanie na zlecenie Prześ. Sądu Ziem. z Międzyrzecza z dnia 20. Paźdz. r. b. z przyczyny długu, na terminach dnia 3. Lutego r. p., 3. Kwietnia 1824. i 3. Czerwca

ben 3. Juni a. f. bier offentlich an ben Meiftbietenden gegen gleich baare Begablung verkauft, zu welchen wir Rau= fer einladen.

Die Tare fann bier gut jeber Beit ein= gefeben, und bie Raufbedingen werben in termino befannt gemacht werden.

Birnbaum ben 17. November 1823. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaffations : Patent.

Im Auftrage bes Koniglichen Soch= löblichen Landgerichts Bromberg foll das bier unter Dro. 174 belegene, ben Chaffel Jacobichen Cheleuten gehorige Wohnhaus nebft Stall und Sofraum, welches auf 105 Mtlr. gerichtlich taxirt ift, im Termin ben 2. Mary b. 3. Bormittags um 9 Uhr im hiefigen Friebenggerichte offentlich an den Meiftbie= tenden verfauft werben.

Diefes wird mit bem Bemerken befannt gemacht, daß in biefent Termin bas Grundfluck bem Meiftbietenben gu= geschlagen und auf die etwa einkommen= ben spatern Gebote nicht weiter gerück= fichtigt werben foll, wenn nicht gefet= liche Grunde dieses nothwendia machen, und baf bie Raufbedingungen im Ter= min vorgelegt, auch fonft in unferer Registratur eingesehen werden fonnen.

Inowroclaw ben 17. Januar 1824.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

1823 tu na mieyscu publicznie zaraz za gotowa wypłatę sprzedanym, do czego kupna ochotę maiących ninieyszym zapraszamy.

Taxa codziennie może bydźprzey. rzana, zaś warunki na terminie obznaymione zostaną.

Miedzychod d 17. Listop. 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Z polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Byłgoszczy, ma być dom mieszkalny wraz z staynią i podwórzem pod liczbą 174. tu w mieyscu sytuowany, do Starozakonnych Chaskel Jakob małżonków należący: któren na 150 Talarów sądownie oceniony, w terminie dnia 2. Marca r. b. zrana o godzinie gtéy tu w sądzie, publicznie więcey daiącemu sprzedanym.

Co się ninieyszym z tym nadmienieniem do wiadomości podaie, iż w terminie nieruchomość rzeczona, więcey daiącemu przybitą, i na późnieysze podać się mogące licyta wzgląd wzięty nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody, tudzież, iż warunki kupnaw terminie ogłoszone zostaną, i oprócz tego w Registraturze naszéy przey-

rzane być mogą.

Inowrocław d. 17. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoiu, Befanntmachung. Obwiesczenie.

leiftung mittelft Erfenntniffe bee Komigl. chirurgicznych, wyrokiem tuteysze-Landgerichts bier bom 21. August pr. a. go Krol, Sadu Ziemiańskiego z dnia und bes Konigl. Landgerichts zu Rrotos 21. Sierpnia r. z. i Krol. Sadu Zie fcbin bom II. November a. pr. ber Er: miańskiego w Krotoszynie z dnia II. ffere zu 10 Milr. und ber Lettere zu 30 Listopada r. z. pierwszy na 10. Tal., Rtlr. fiscalifchen Strafe und Tragung drugi zas na 30. Tal. kary fiskalney, gemacht wird.

Pofen ben 8. Januar 1824.

Die biefigen Barbiere Bilheim Diet- Tuteysi balwierze, Wilhelm Dierid und Gottfried homelius find wegen trich i Gottfryd Homelius, zostali unbefugter Ausübung dirurgifder Gulfe= za niedozwolone udzielanie pomocy ber Roften verurtheilt worden, welches i koszta ogadzeni, co dla publiczne. biermit zur Warming bifentlich befannt go ostrzeżenia ninieyszem podaiemy do wiadomości.

Poznań d. 8. Stycznia 1824. Ronigl. Preug. Inquifitoriat. Krol- Pruski Inkwizytoryat.

Befauntmachung. Obwieszczenie.

fact bei Dinne ift wegen Medicinal- został za nieprawne leczenie do Pfuscherei zur Untersuchung gezogen und indagacyi pociagnietym, i przez wymach bem Erkenntniffe bes Ronigl. Land= rok tuteyszego Królewskiego Sądu Gericht bier vom 4. August a. pr. und Ziemiańskiego z dnia 4. Sierpnia r. z., des Konial. Landgerichts zu Krotofchin i Król. Sadu Ziemiańskiego w Kroto. vom 11. Rovember a. pr. zu fechembed: szynie z dnia 11. Listopada r. z. entlicher Gefangniff : Strafe verurtheilt na kare szesótygodniowego wiezieworben, die an ibm bereits vollzogen nia skazanym, która na nim wykoiff. Diefes wird bem Publifo zur War= nang została, co ninieyszem do punung biermit bekannt gemacht. bliczney podaiemy wiadomości.

Posen ben 8. Januar 1824. Ronigl. Dreuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Der hirt Mathias Grzecto aus Neu- Maciey Grzesko pasterz z Lwowka

Poznań d. 8. Stycznia 1824.

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Elżbiety Paluszakowey komornicy z Gozdzichowy, Powiatu Kościańskiego, na przeciw mężowi swemu Walentemu Paluszak dopraszającey się, aby z przyczyny złośliwego oddalenia się iego, pozwolenie do innego ślubowania dane iey było; wyznaczyliśmy do odpowiedzi na rzeczoną skargę i do instrukcyi sprawy termin na dzień 30. K wietnia r. b., po południu o godzinie 3ciey w Izbie Sądowey tu przy Tumie, na który Walentego Paluszaka z mieysca pobytu swego niewiadomego, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyseem zapozywamy.

W Poznaniu dnia 16. Stycznia 1824.

Linesis Lutwicyloryal.

Sąd Konsystorza Jeneralnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Agnieszki z Goślinowskich Wizowy wyrobnicy z Poznania, na przeciw mężowi swemu Józefowi Wiza, dopraszające się, aby z przyczyny od 8. lat złośliwego oddalenia się, pozwolenie wstąpienia w inne związki małżeńskie udzielone iey było, wyznaczyliśmy do odpowiedzi na skargę i instrukcyi sprawy termin na dzień 3. Maja r. b. po południu o godzinie 3ciey, w Izbie Sądowey tu przy Tumie, na który Józefa Wize, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszem zapozywamy.

W Poznaniu dnja 19. Stycznia 1824.

Sąd Konsystorza Jeneralnego Arcy-Biskupiego Poznańskiego.

nang but the betwee general. The array producers wis lose fell to the producers and the second of th